# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

3. Juni 1961.

Nº 127.

3. Czerwca 1881.

(975)

### Aundmachung.

Mro. 33869. In Aussührung der von dem verstorbenen k. f. Mathe und Appellazionegerichts-Sekretär Johann Anton v. Lukiewicz mit seiner lehtwilligen Anordnung vom 9. August 1817 errichteten Waisenmädchen = Ausstatungs . Stiftung, wornach zwei Biertheile des jährlichen reinen Stiftungseinkommens zur Ausstatung desjenigen Waisenmädchens bestimmt sind, welches bei der vorzunehmenden Loos sung das mit dem bestimmten Aussteuerbetrage verdundene Loos zieht, wird diese Ziehung auch im laufenden Jahre dem ausdrücklichen Willen des Stifters gemäß am 24. Juni 1861 Vormittags in der Kapelle zu St. Sophia in Lemberg nach vorläusiger Abhaltung der heisligen Messe stattsinden.

Das reine Einkommen diefer Stiftung ift für das Jahr 1860/61 mit bem Betrage von 3000 fl. ö. B. ausgewiesen worden, wornach ber gur Ausstattung eines Waisenmadchens bestimmte Betrag mit 1500 fl.

(Gintaufend Funfhundert Gulben) oft. 2B. entfallt.

Diesenigen auswärtigen, das ist außer dem Waisen = Institute der barmherzigen Schwestern in Lemborg besindlichen Waisen, welche an dieser Loosziehung Theil nehmen wollen, haben sich bei der Borssteherin des gedachten Instituts und bei dem lat. Pfarrer zu St. Nikolaus in Lemberg längstens bis 22. Juni d. J. über ihre Eignung zur Theilnahme an dieser Ziehung auszuweisen, zu diesem Behuse ihren Taufschein beizubringen und ihre Elternlosigkeit durch Todtensscheine, oder sonstige verläßliche Urfunden, dann ihre Armuth und Moralität durch ämtliche vom betreffenden Pfarrer bestätigte Zeugnisse nachzuweisen, und der abzuhaltenden heiligen Messe am bestimmten Tage in der St. Sophia-Kapelle keizuwohnen.

Aleine Rinder, welche bie Loosziehung nicht felbst vornehmen tonnen, ober Maifen, welche bas 24te Lebensjahr überschritten haben,

sind von der Theilnahme an der Ziehung ausgeschloffen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 25. Mai 1861.

Obwieszczenie.

(3)

Nr. 33869. W wykonaniu fundacyi zmarłego c. k. radcy i sekretarza sądu apelacyjnego Antoniego Łukiewicza, utworzonej rozporządzeniem ostatniej woli-jego z 9. sierpnia 1817 dla wyposażenia osierociałych dziewcząt w taki sposób, że dwie czwarte części czystego dochodu rocznego tej fundacyi przeznaczone są na wyposażenie osieroconej dziewczyny, która przy losowaniu wyciągnie les połączony z oznaczoną kwotą posagową, odbędzie się to ciągnienie także w roku bieżącym podług wyraźnej woli fundatora na dniu 24. czerwca 1861 przed południem w kaplicy św. Zofii we Lwowie po odprawieniu mszy świętej.

Czysty dochód tej fundacyi na rok 1860/61 wynosi 3000 zł. wal. austr., a kwota przypadająca na wyposażenie sieroty 1500 zł. (tysiąc pięć set złotych wal. austr.)

Inne, nie w zakładzie sióstr miłosierdzia we Lwowie znajdujące się sieroty żeńskie, które chcą mieć udział w tem ciągnieniu,
mają najdalej po dzień 22. czerwca r. b. wykazać u przełożonej
wspomnionego zakładu i u plebana obrz. łac. u św. Mikołaja swoje
usposobienie do udziału w losowaniu, a mianowicie przedłożyć swoje
metryki chrztu, udowodnić certyfikatem śmierci lub innemi wiarogodnemi dokumentami, że nie mają rodziców, tudzież złożyć urzędowe
świadectwa ubóstwa i moralności z potwierdzeniem przynależnego
plebana, a nakoniec znajdować się na mszy, która w dniu oznaczonym odprawi się w kaplicy św. Zofii.

Małe dzieci, które nie mogą same ciągnąć losów, i sieroty, które przekroczyły już 24. rok wieku, są wykluczone od udziału w losowaniu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, doia 25. maja 1861.

(973)

## Kundmachung.

Mro. 33210. In Folge bes h. Erlasses bes f. f. Ministeriums bes Innern vom 26. Oktober 1853 Bahl 27493 wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Bewerber, welche im laufenden Solarjahre 1861 zur Ablegung der Staatsprüfung für Forstwirthe, dann jener für das Forstschus, und zugleich technische hilfspersonale zugelassen werden wollen, ihre nach Vorschrift des h. Ministerialerlaßes vom 16. Jänner 1853 (R. G. B. Stück XXVI. Nr. 63, Seite 640) belegten Gesuche bis 15. Juli 1861 bei dieser f. f. Statthalteret, und zwar die im öffentlichen Dienste stehenden Individuen im gewöhnlichen Dienstwege und die übrigen im Wege ber betreffenden Kreisbehörde einzubringen haben.

Die Beit und bie Art, in welcher bie obigen Staatsprufungen

stattfinden werden, werben später befannt gemacht werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 22. Mai 1861.

Obwieszczenie.

(2)

Nr. 33210. W myśl wys. reskryptu c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 26. października 1853 l. 27493 podaje się do wiadomości powszechnej, że kandydaci, którzy w bieżącym roku słonecznym 1861 do złożenia egzaminu rządowego na gospodarzów leśnych, tudzież na nadzorców lasów i pomocników technicznych chcą być przypuszczeni, podania swe według przepisu wys. reskryptu ministeryalnego z dnia 16. stycznia 1853 (Dz. pr. p. część XXVI. Nr. 63 str. 640) dokumentami należytemi zaopatrzone najdalej do 15. lipca 1861 temu c. k. Namiestnictwu przedłożyć mają, mianowicie osoby w publicznej służbie zostające, w zwyczajnej drodze służbowej, inni zaś przez właściwe c. k. urzędy obwodowe.

Czas i tryb, jakim powyższe egzamina rządowe odbywać się

beda, później ogłoszony zostanie.

Od c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. maja 1861.

(976)

#### Edykt.

(2)

Nr. 20911. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem z imienia i miejsca pobytu niewiadomego kanonika Skobere, a w razie tegoż śmierci jego z imienia, nazwiska i z pobytu niewiadomych spadkobierców, że naprzeciw nim i innym osobom Ignacy Dominik 2ga imion i Oktawia Lewakowscy pod dniem 16. maja 1861 do l. 20911 pozew o wymazanie ciała tabularnego dla realności Nr. 540 1/4 we Lwowie w ks. włas. 151. str. 161. l. 1. włas. utworzonego, wraz z odnośnemi intabulacyami własności i wraz z intabulowaną w stanie biernym tejże ralności w ks. włas. 151. str. 161. l. 1. cież. sumą 800 złr. m. k. z procentami, tudzież o uznanie prawa własności tej realności na rzecz pozywających wytoczyli, że ten pozew do słownej rozprawy z terminem na dzień 12. sierpnia 1861 zdekretowane, a pozwanym kanonikowi Skoberze i tegoż spadkobiercom na kuratora adwokata dr. pr. p. Rayskiego z substytucyą adwokata dr. pr. p. Tarnawieckiego nadano, z którym kuratorem spór wedle przepisów postępowania sądowego prowadzonym będzie.

Winni są zatem pozwani ustanowionemu kuratorowi wcześnie środków obrony dostarczyć, lub też innego obrońcę ustanowić, i o tem sąd zawiadomić, w przeciwnym bowiem razie skutki zaniedbania sami sobie przypiszą.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 21. maja 1861.

77) **E** d i f t.

(2)

Mro. 656. Bon Seiten bes Lubaczower k. k. Bezirksamtes als Gericht werden die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Legatare nach Franz Mathiaszek, nämlich: Anna Mathiaszek, Josefa Mathiaszek, verehelichte Dinus, Katharina, Mathiaszek verehelichte Cap, Konstancia Olszewska und Maria Olszewska hiemit in Kenntniß gesteht, daß Thomas Mathiaszek, Universalerbe des Franz Mathiaszek, die ihnen von dem letteren ausgesehten Legate, und awar: für Anna Mathiaszek den Betraz pr. 80 fl. KM., Josefa Mathiaszek vereheslichte Dinus pr. 80 fl. KM., Katharina Mathiaszek ebenfalls pr. 80 fl. KM., für Konstancia Olszewska 13 fl. 20 fr. KM., endlich für Maria Olszewska 13 fl. 20 fr. KM., zusammen allso 266 fl. KM. oder 280 fl. H. W. an das hiergerichtliche Depositenamt sub praes. 6. Mai 1861 Zahl 656 mit dem Vorbehalte erlegt habe, die Befriedigung oder sonstige Erlöschung dieser Legate im abgesonderten Wege nachzuweisen, und für diesen Fall den erlegten Betrag zurückzu beheben. Vom f. Bezirksamte als Gericht.

Lubaczow, am 18. Mai 1861.

9) Ogłoszenie.

(2)

Nr. 5052. C. k. Sad obwodowy Stanisławowski podaje do wiadomości, że rozpisana pod dniem 4. lutego 1861 do l. 12640 relicytacya dóbr Potoczysk, Horodnicy i Perydywanie niniejszym znosi i odwołuje się.

Stanisławów, dnia 28. maja 1861.

1

(961) G b i f t. (2

Pimoui villa

Mro. 2672. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte merben in Folge Ansuchens des herrn Theodor Stefanowicz, Eigenthumer und Bezugsberechtigten bes in der Bufowing liegenden ehemals Zoitza Styrcze'ichen, fpater Michael und Helena Teutul'ichen Gutsantheils Broskoutz, behufe der Buweisung des mit dem Erlaffe ber Bufominaer f. f. Grundentlaftungs : Rommiffion vom 8. Mai 1858 Bahl 501 und Erlaffes vom 13. Marg 1860 Bahl 245 für das obige Gut bewilligten Entschädigungs - Rapitals pr. 5535 fl. 483/4 fr. R.M., Diejenigen, benen ein Sppothekarrecht auf bem genannten Gute guffeht, fo wie aud jene britte Perfonen, welche auf bas Entlastungetapital Unfpruche erheben wollen, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unfpruche langftens bis jum 10. Juli 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesge richte foriftlich ober mundlich anzumelben, wibrigens bas Entlaftunges tapital, infomeit es nicht ben Sppothefargläubigern jugemiefen wird, dem einschreitenden Besiter ausgefolgt werden wird, und den Anspruchftellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen biefen Befiger und nur in Unfehung bes ihm zugewiefenen Theiles bes Ente laftungefapitale geltend ju machen.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, dann Bohnortes, hausnummer bes Anmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefetlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Spothekar- ober sonstigen Forberung, sowohl bezüglich bes Rapitals, als auch ber allfälligen Binfen, in soweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem

Rapitale genießen;

d) wenn ber Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprensgels dieses f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hiers orts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichts lichen Verordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Händen geschehene Zustellung, würden absgesendet werden.

Aus bem Rathe bes f. t. Landesgerichts.

Czernowitz, am 23. Mai 1861.

(920) Obwieszczenie. (2

Nr. 2937. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu rozpisaną pod dniem 23. stycznia 1861 do l. 66 na zaspokojenie wierzytelności Antoniego Winnickiego i Julii z Winnickieh Małachowskiej per 100 duk. holl. z odsetkami <sup>5</sup>/<sub>100</sub> od dnia 19. lipca 1849, kosztami sądowemi i egzekucyjnemi przymusową sprzedaż dóbr Bruchnala z przyległościami w obwodzie Przemyskim położonych, Andrzeja Szeptyckiego własnych, dla zupełnego zaspokojenia egzekucyę prowadzących i tychże bezwarunkowe odstąpienie od wszelkich dalszych kroków egzkucyjnych niniejszem odwołuje.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 30. kwietnia 1861.

(985) Rundmachung. (2)

Rro. 17853. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte für bürgerliche Mechtsangelegenheiten wird hiemit kundgemacht, daß auf Ansuchen
ber Mehrheit der Konkursgläubiger die zur Konkursmasse der Cheleute
Thomas und Theresia Laskowskie gehörige in Lemberg gelegene
Realität Nro. 291 1/4 sammt der von der Realität Nro. 292 1/4 eins
bezogenen Grundparzelle in einem eizigen Termine am 4. Juli 1861
um 9 Uhr Bormittags unter nachstehenden erleichternden Bedingnissen
im Gerichtegebäude öffentlich veräußert wird:

im Gerichtegebäude öffentlich veräußert wird:

1) Bum Austujepreife wird der erhobene Schähungswerth von 15843 fl. 3 fr. öft. B. angenommen, und es wird in biefem Termine biefe Realität auch unter biefem Schähungswerthe, jeroch nicht unter

bem Betrage von 8000 fl. oft. 2B. hintangegeben werden.

2) Jeber Raufluftige ift verbunden 1050 fl. oft. 2B. ale Ungelb

ju Sanden ber Ligitagions. Rommiffion gu erlegen.

3) Den Kauflustigen ift gestattet ben Schabungeaft und die Feile biethungsbedingungen in der h. g. Registratur einzusehen und Abfchrif-

ten ju erheben.

Den dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Gläubigern als: den Cheleuten Ignatz und Maria Marzewskie, Anton Sklepiński, Itte Roehmes, Laura Doller, Elke Babad, Josef Herzer und Moses Philipp oder beren Erben, so wie allen jenen, denen der Bescheid vor dem Feilbiethungstermine nicht zugestellt werden könnte, in zum Rurator der Landes-Aldvokat Herr Dr. Pfeisser bereits bestellt.

Lemberg, am 14. Mai 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 17853. C. k. sąd krajowy Lwowski dla spraw cywilnych podaje do powszechnej wiadomości, że na żądanie większości wierzycieli należąca do masy rozbiorowej małżonków Tomasza i Teresy Laskowskich realność pod l. 291 ½ wraz z częścią gruntu od realności pod l. 292 ½ odłączną i z realnością pod l. 291 ½ złączoną we Lwowie, tylko w jednym terminie dnia 4. lipca 1861 o godzinie 9tej rano w gmachu sądowym w drodze publicznej licytacyi, pod następującemi ułatwiającemi warunkami sprzedawać się będzie:

1) Ze za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa w ilości 15843 zł. 3 c. w. a., i że realność ta w tymże terminie

także niżej ceny szacunkowej, jednak nie za mniejszą cene jak

8000 zł. w. a. sprzedaną będzie.
2) Mający chęć kupienia jest obowiązany 1050 zł. w. a. jako

wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3) Mającym chęć kupienia dozwala się akt szacunkowy i warunki licytacyjne w registraturze sądowej przejrzeć i odpisy podnieść.

Wierzycielom co do życia lub z mejsca pobytu niewiadomym, jako to: małżonkom Ignacemu i Maryi Marzewskim, Antoniemu Sklepińskiemu, Itte Rochmes, Laure Doller, Elke Babad, Józefowi Herzer i Mojżeszowi Philipp lub ich spadkobiercom, tudzież tym wierzycielom, którymby uchwała o rozpisaniu licytacyi wcześnie

doręczoną być nie mogła, już jest ustanowiony kurator w osobie p. adwokata krajowego dr. Pfeiffera.

Lwów, dnia 14. maja 1861.

Mro. 2324. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird hies mit kund gemacht, daß in der Erekuzionsfache der Margaretha Melzer wider Adalbert Grocholski pto. 4002 fl. öft. W. f. N. G. zur herseinbringung dieser Forderung die Feilbiethung der zu Czernowitz sub Nr. top. 624 gelegenen schuldnerischen Realität am 18. Juni, 16. Juli und 20. August 1861 mit jedem Anboth als Ausrufspreis, wenn er auch unter dem Schähungswerthe pr. 16743 fl. 42 fr. öst. W. wäre, abgehalten werden wird.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 11. Mai 1861.

974) Rundmachung. (3) Mr. 16254. Am 19. Juni 1861 wird zur Lieferung von Brenn-

hold für die Behefzung der Limtslokalitäten der Finanz-Landes-Direfzion und anderer Finanzbehörden in Lemberg in der Heizperiode 1861/2 in beiläufiger Menge von 660, d. i. Sechshundert und Sechszig n. ö. Klaftern 36 Zoll langen Buchen-Scheiterholzes, dann 60, d. i. Sechstg n. ö. Klafter 36 Zoll langen Kiefer Scheiterholzes bei der Finanz-Landes-Diretzion eine Lizitazion mittelft schriftlicher Offerten

abgehalten werden.

Diese in Uebereinstimmung mit den Lizitazionsbedingungen zu versaffenden Offerten muffen bestimmte, für die in Lemberg zu liesfernden Klaftern Riesers und Buchen. Scheiterholzes in Ziffern und Buchstaben ausgedrückten Andoche und die Erklärung enthalten, daß der Offerent sich den Lizitazionsbedingnissen unterwirft, sind von außen als "Offerten für die Brennholzlieserung an die Finanzbehörden pro 1861/2" zu bezeichnen und können nur dis zum Siebenzehnten Juni 1861 zwolf Uhr Mittags bei dem Präsidium der f. f. Finanzelandese Direkzion überreicht werden.

Das Babium, womit jur Sicherstellung bes Unbotes bie Offerten belegt sein muffen, beträgt 10 Perzent von dem Vergütungsbetrage, welcher nach tem Anbothe des Offerenten für die zu liefernden 660 Klafter Buchen- und 60 Klafter Rieferscheiterholzes entfällt, und fann im Baaren, oder in Staatspapieren nach dem Kurswerthe und nur bei senen Staatspapieren nach dem Nennwerthe geleistet werden, wo der Kurswerth den Nennwerth der zur Sicherstellung erlegten Staats-

papiere überfteigt.

Die Ligitazionebedingungen erliegen im I. Departement ber Finang-Landes-Direkzion jur Einsicht mahrend ben gewöhnlichen Amteftunden.

Bon der k. f. Finang Landes Direktion. Lemberg, den 24. Mai 1861.

#### Ogłoszenie.

Nr. 16254. Na dostarczenie drzewa opałowego do opalania lokalneści urzędowych skarbowej dyrekcyi krajowej i innych władz skarbowych we Lwowie w peryodzie opalania 1864/2 w obliczonej w przybliżeniu ilości 660, t. j. sześćset sześćdziesięciu nizszo-austr. sagów 36 cali długiego bukowego drzewa w polanach, tudzież 60, t. j. sześćdziesięciu niższo-austr. sagów 36 cali długiego drzewa sosnowego w polanach, odbędzie się dnia 19. czerwca 1861 w skarbowej dyrekcyi krajowej licytacya za pomocą pisemnych ofert.

Te zgodnie z warunkami licytacyi ułożyć się mające oferty muszą zawierać pewne na dostarczyć się mającą we Lwowie ilość sązni bukowego i sosnowego drzewa w polanach cyframi i literami wyrażone deklaracye wraz z oświadczeniem, że oferent poddaje się pod warunki licytacyi, należy je zewnątrz jako "oferty na dostarczenie drzewa opałowego władzom skarbowym na rok 186½" oznaczyć i można je tylko do dnia siedmnastego czerwca 1861 do godziny dwunastej w południe podać do prezydyum c. k. skarbowej

dyrekcyi krajowej.

Wadyum, w które oferty dla zabezpieczenia mają być zaopatrzone, wynosi 10% od kwoty wynagrodzenia, jaka według oferty oferenta za dostarczyć się mające 660 sagów bukowego i 60 sagów sosnowego drzewa w polanach przypada i może być złożone w gotówce, lub w papierach państwa według wartości kursu, i tylko przy owych papierach według wartości imiennej, gdy wartość kursowa przewyższa wartość imienną złożonych dla zabezpieczenia papierów państwa.

Warunki licytacyi sa złożone w I. departamencie skarbowej dyrekcyi krajowej do przejrzenia w zwyczajnych godzinach urzę-

dowych.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej. We Lwowie, dnia 24. maja 1861.

G d i f t. (945)

Dro. 394. Bom f. f. Bezirteamte ale Gericht zu Komarno wird hiemit befannt gemacht, daß auf Anfuden bee heren Kasimir Grafen Lanckoronski de praes. 11. Marg 1861 Bahl 394 gur Bereinbringung der mit den rechisfräftigen Urtheilen des f. f. Begirteamtes als Gerichtes zu Komarno vom 24. Februar 1856 Zahl 46, vom 24. Februar 1856 Bahl 48 und vom 24. Februar 1856 Bahl 49 vom Berrn Kasimir Grafen Lanckoronski mider die Erben bee Israel Friedmann, ale: Schmerl und Mirl Friedmann, eifiegten Summen von 80 fl. KM. fammt 4% Zinsen vom 9. Juli 1854, 40 fl. KM. sammt 4% Zinsen vom 9. Juli 1855 und 120 fl. KM. sammt 4% Zinsen vom 9. Juli 1855, dann der mit 3 fl. 41 fr. KM., 4 fl. 36 fr. KM. und 4 fl. 36 fr. RD?. querfannten Gerichtefoffen, endlich ber fruber in ben Betragen von 1 fl. 57 fr. RM., 1 fl. 57 fr. RM., 1 fl 57 fr. RM. unt 8 fl. 31 fr. oft. 28. querfannten und gegenwärtig im Betrage von 13 fl. 43 fr. oft. 2B. jugesprochenen Exefuzionsfoften die exefutive Feilbiethung der ben fachfalligen Schmerl und Mirl Friedmann eigenthumlich gehörigen, in Komarno sub CNro. 3 gelegenen Realitat in trei auf den 18. Juni 1861, 17. Juli 1861 und 14. August 1861 jedesmal um 3 Uhr Rachmittage festgesetten Terminen unter nachstehenden Bedingun. gen abgehalten merben wird :

1) Ale Ausrufepreis mirb ber gerichtlich erhobene Schapunges

werth pr. 1158 fl. 50 fr. oft. 2B. festgefest.

2) Jeber Raufluftige ift gehalten vor Beginn ber Ligitagion 10% bes Ausrufspreises b. i. ben Betrag von 115 fl. 85 fr. oft. 28. im Baaren ale Reugeld zu erlegen, welches dem Erfteher in den Rauf. schilling eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber rudgestellt werben mird.

3) Der Bestbiether ift gehalten bie Salfte bes angebothenen Raufpreises unter Ginrechnung des erlegten Badiums binnen 14 Tagen nach Buftellung bes ben Lizitazionsaft genehmigenten Befcheites, und bie zweite Salfte binnen weiteren 30 Tagen on bas gerichtliche

Bermahrungsamt zu Gunften der Pfandgläubiger abzuführen.
4) Ebenso ist der Bestbiether verpflichtet, die auf der Realität außer jenen Forderungen, ju beren Bereinbringung bie gegenwartige Feilbiethung ftattfindet, allenfalls noch pfandweise haftenden Schulden nach Maßgabe des Raufschillinge ju übernehmen, wenn die Glau. biger ihre Forderungen vor der etwa vorgesehenen Auffundigung nicht

annehmen wollten. Sollte aber ber Erefugionsführer Bestbiether bleiben, fo wird ihm freistehen, seine liquiden im Raufschillinge begriffenen Forberungen in den Raufschilling einzurechnen, und nur den Ueberreft in das gerichtliche Deposit abzuführen. Ebenso wird es dem Erefuzioneführer freistehen, ohne Erlag des baren Dadiums bei bieser Feilbiethung zu ligitiren, wenn berfelbe eine dem Babium gleichfommenbe Cumme aber seine liquiden im Schähungewerthe begriffenen Forderungen mittelft

einer Baftungeurfunde sidergestellt haben wird.

5) Sobald ber Raufer ben vorftebenben Bedingungen Genuge geleiftet haben wird, wird ihm auf feine Roften bas Eigenthumebefret bezüglich ber erfauften Realitat ausgefolgt, und folche ihm in ben physischen Besit übergeben werden. Die zu bemeffende Gebuhr für bie Uebertragung bes Gigenthums hat ber Raufer aus Gigenem gu

6) Die nach dem Tage ter Uebergabe des phyfischen Befiges an ben Raufer fällig werdenden Steuern und fonfligen öffentlichen

Abgaben hat der Räufer aus Gigenem zu leiften.

7) Wird es bem Raufer freiftehen, um Errichtung eines Grund. buchstörpers für die erkaufte Realitat und um Ginverleibung feines

Eigenthumerechtes auf feine eigenen Roften einzuschreiten.

8) Collte der Raufer die Ligitagionebedingungen nicht erfullen, fo wird auf feine Gefahr und Roften eine neue Ligitagion in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und bei diefer die Realitat um jeden Preis hintangegeben, das erlegte Batium und die allenfalls geleiftete Theilzahlung aber ale verfallen erflart merden.

9) Diese Realität wird in den zwei erften Terminen nur über ober um ben Schahungswerth, in bem dritten hingegen auch unter bem Schähungswerthe, jedoch nur um einen folden Betrag, melder dur Dedung ber fammilichen pfandweise barauf verficherten Forberun. gen, bann ber rudftanbigen Steuern und ber allenfälligen Unfpruche

bes Grundentlastungefondes hinreicht, hintangegeben werden.
10) Die pfandweise Beschreibung und ber Schähungeaft ber feilgebothenen Realität tonnen bei ber gerichtlichen Registratur, bie auf ber Realitat haftenden Steuern und fonftigen Abgaben, bann bie Forberungen bee Grundentlaftungefondes bei bem f. f. Steueramte

eingesehen werden.

y

:)

Bon dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werden heibe Theile und die unbefannten Glaubiger, welche auf die feilzubiethende Realität ein Pfandrecht etwa bereits erworben haben, oder noch vor der Berftei. Berung erwerben follten, fo wie alle Betheiligten, benen der gegen. wartige Ligitagionebefdeib und die funftigen in biefer Exefuzioneangelegenheit ergebenben Befcheite aus was immer fur einem Grunde ent= weber gar nicht ober nicht rechtzeitig bugeftellt merten tonnten, burch den demfelben in ber Perfon bes Jankel David Altstädter bestellten Rurator verständigt.

Dom f. f. Begirfegericht.

Komarno, am 8. Mai 1861.

Kundmachung. (2)

Mr. 3342. Bu Folge Ermächtigung des h. f. f. Finang - Mini-fteriums wird in dem Marktorte Krzywcza im Przemyśler Kreise Galigiens am 1. Juni 1861 ein Postamt mit Poststagion in Wirk-

samfeit treten, welches fich mit der Aufnahme und Bestellung von Rorrefpondengen, Gelbfendungen ohne Befdrantung des Werthes und Frachtstücken bis zu dem für die Malleposten zulaffigen Ginzelngewichte von 40 Bfund, tann mit ber Aufnahme ron Paffagieren ju den Dallefahrten und Ertraposten ohne Stundenpaß, endlich mit bem Estaffetendienfle befaffen, und bie Berbindung mittelft ber amifchen Przemysl und Dubiecko verfehrenden Malleposten und Reitposten unterhalten

Die Entfernung wird zwischen Przemysl und Krzywcza mit  $2^2/_4$  Meilen oder  $1^2/_8$  Posten, zwischen Krzywcza und Dubiecko mit Meilen oter 6,8 Poften festgefest , und hiernach bie betreffenden Gebühren berechnet.

Nach den gegenwärtigen Postfurd-Berhaltnissen hat in Krzywcza: Die Mallepost aut Przemysl Sonntag und Donnerstag um 9 Uhr 45 Minu'en Bormittage,

die Mallepost aus Dukla Montag und Freitag um 10 Uhr 35 Mis

nuten Vormittage;

die Reitpost aus Przemysl Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Camftag um 9 Uhr 45 Minuten Bormittage,

die Reitpost aus Dukla Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag um 10 Uhr 25 Minuten Bormittage einzutreffen.

Bas hiemit gur allgemeinen Renntniß mit der Bemertung gebracht wird, bag ber Ausweis über bie jum Bestellungebegirte von Krzywcza gehörigen Ortschaften spater verlautbaret werden wird.

Bon der f. f. galig. Poft Direfgion.

Lemberg, am 15. Mai 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3342. W skutek upoważnienia wysokiego c. k. ministerstwa skarbu, zaprowadza się z dniem 1. czerwca 1861 r. w miasteczku Krzywcza w obwodzie Przemyskim w Galicyi leżacym, urząd pocztowy, któren się trudnić będzie przyjmowaniem i doręczeniem korespondencyi, posyłek pieniężnych bez ograniczenia wartości i innych pakietów do 40 funtów ważących, tudzież przyjmowaniem podróżnych do jazdy malepocztą i ekstrapocztą i przewożeniem sztafet; także będzie przewczić malepoczty i poczty konnym postańcem między Przemyślem a Dubieckiem kursujące.

Oddalenie wymierzonem zostało między Przemyślem a Krzywczą na 22/4 mili czyli 12/8 stacyi pocztowych, zaś między Krzywczą a Dubieckiem na 12/4 mili czyli 6/8 stacyi, podług którego od-dalenia opłaty pocztowe wymierzane będą.

Podług obecnie istniejących stosunków kursowych przybywać

ma do Krzywczy:

Malepoczta z Przemyśla w niedziele i czwartek o godzinie 9. m. 45. przed poładniem,

a malepoczta z Dukli w poniedziałek i piątek o godzinie 10. m. 35. przed południem;

zaś poczta konnym posłańcem kursująca z Przemyśla przybywać będzie w poniedziałek, wtorek, środę, piątek i sobotę o godzinie 9. m. 45. przed południem,

z Dukli w niedzielę, wtorek, środę, czwartek i sobotę o godzi-

nie 10. m. 45. przed południem.

Co niniejszem z tym dodatkiem do publicznej podaje się wiadomości, że wykaz miejsc do okręgu pocatowego Krzywczy należeć mających póżniej ogłoszonym zostanie.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 15. maja 1861.

O b i f t. (2)

Dro. 2677. Bom Zioczower f. f. Rreisgerichte wird ber unbekannten Wohnortes fich aufhaltenden Golde Wisel, Sandelsfrau in Brody, mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag wiber Diefelbe unterm 23. Februar 1861 Bahl 1106 Isidor Wohl, Sandelsmann aus Brody, megen Bahlung bes Bechselbetrages von 45 GR. eine Bech. selflage überreichte, in Folge beren der Bechselafzeptantin Golde Wisel mit handelsgerichtlichem Befdluge vom 27. Februar 1861 Bahl 1106 aufgetragen murbe, die obige Bechfelfumme von 45 GR. fammt Rebengebuhren an ben Rlager Isidor Wohl binnen brei Tagen bei sonstiger Exetuzion zu bezahlen.

Da ber Wohnort ber Belangten unbefannt ift, fo wird zu ihrer Bertretung ber hierortige Abvofat Dr. Warteresiewicz mit Gubfittuirung des Abvofaten Dr. Rochen auf ihre Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes

Gerichtes zugestellt.

Dom f. f. Rreisgerichte.

Złoczow, am 15. Mai 1861.

(983)

Mro. 6238. Bon dem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Ferdinand Krulik mit biefem Edifte befannt gemacht, daß Mayer Schäfer sub praes. 6. Mai 1861 3. 8. 6238 wider ihn hiergerichts um Erlaffung ber Bahlungsauflage über die Bechfelfumme angefucht habe, und biefem Begehren mit Befcluß vom heutigen millfahrt murbe.

Da der Wohnort bes Ferdinand Krulik unbefannt ift, fo wird demfelben ber Berr Abvotat Dr. Fechner auf beffen Gefahr jund Ro. ften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber obenangeführte Bablunge-

auftrag biefes Berichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, ben 10. Mai 1861.

G d i f t. (970)

Dro. 3046. Bom Stanislawower f. f. Rreisgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag jur Ginbringung ber aus ber größeren, ju Bun. ften ber Beile Trinczer intabulirten Summe von 1200 fl. RM. herrubrenden, ju Gunften bes Israel Trinczer intabulirten Theilbetrages bon 550 fl. RM. oder 577 fl. 50 fr. oft. 2B. fammt 5% bom 18ten Juli 1855 ju berechnenden Binfen, ber bereite zuerfannten Grefugione. toften pr. 7 fl. 70 fr. oft. 2B. und ber gegenwartigen Grefugionefoften pr. 13 fl. 34 fr. oft. 2B. Die exetutive Feilbiethung ber gur Grofchafts. maffe nach Feivel Trinezer geborigen, sub CNr. 138 St. in Stanislawow gelegenen Realitat bewilliget merbe, welche hiergerichte unter nachstehenben Bedingungen abgehalten werden wirb.

1) Bum Auerufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schagunge-

werth pr. 662 fl. on. 2B. angenommen.

2) Bur Feilbiethung werben zwei Termine, und zwar: am 26. Juni 1861 und am 10. Juli 1861 jedesmal um 10 Uhr Bormittags mit bem Beifate fest gefett, baß falls bie feilzubiethende Realität meber bei bem erften noch bei bem zweiten Termine über ober wenigstens um ben Schatungewerth veraußert werben follte, jugleich ein britter Sermin am 12. Juli 1861 jur Festsehung erleichternber Bedingungen bestimmt werbe, und sammtliche Spothetarglaubiger hiezu mit bem vorgelaben merben, daß bie Ausbleibenben ber Dehrheit ber Stimmen bet Erscheinenben beigegahlt werden murben.

3) Jeber Rauflustige hat vor Beginn ber Feilbiethung als Babium 5% bes Schätzungewerthes, b. i. 33 fl. 10 fr. oft. 28. im Baas ren ober in öffentlichen Rreditspapieren wie auch Sparkaffabuchein, lettere beibe jeboch nach bem im Ligitagionstermine bestehenden Rurfe

ju Sanden ber Ligitagionstommiffion ju erlegen.

Bon diefer ausgeschriebenen Feilbiethung werden:

Israel Trinczer ale Rechtenehmer ber Beile Trinczer, ferner die Erben nach Feivel Trinczer, als:

Eisig Trinczer in Stanisławów,

Aron Trinczer

Schloma ober Salamon Trinczer burch beffen von Amtswegen bestell. ten Rurator frn. Abvofaten Eminowicz,

Jakob Trinczer burch bie Prov. Strafhausvermaltung Lemberg,

Moses Trinczer in Stanisławów,

Mortko Trinczer

Laja Bacher in Nadworna,

Gittel Schleicher in Stanisławów,

Die minberjährigen Chaja Reisel, gw. Dt. und Chana Trinczer vertreten burch ihre Mutter und Bormunderin Laja Trinezer in Stani-

ferner folgende Sypothefarglaubiger, ale:

bie f. f. Finang . Profuratur in Lemberg, Ramens bes Religions. Fondes,

Beile Trinczer in Stanisławów,

Aron Trinczer

Markus Trinczer in Stanisławów alle ju eigenen Sanben;

hingegen die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten, als:

Deodat Agopsowicz, Christoph Agopsowicz, Rosalia Agopsowicz,

Ripsina Agopsowicz, Albina Agopsowicz, endlich alle fene Sppothefarglaubiger, benen ber gegenwartige Ligitagionebefcheid aus mas immer für einem Grunde nicht jugestellt merben fonnte, ober melde nach Ausfertigung bes Grunds buchauszuges vom 31. Mai 1860 ein Spothefarrecht auf ber feilzubiethen. den Realität erworben haben, durch den von Amtewegen hiemit bestell. ten Aurator in der Person des frn. Advokaten Dr. Berson mit Gub. plituirung des Grn. Abvolaten Dr. Wurst verständigt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanisławów, am 24. April 1861.

(963)Gdift.

Mro. 3390. Vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens bes Johann Konarowski, Rechtsnehmers bes Leon Reiss faktischen Besiter ber in der Bukowina liegenden Guteantheile von Idzestie behufe ter Buweifung des mit bem Erlage ber Bukowinaer f. f. Grund Gntlastunge Rommission vom 10. Mai 1858 Zahl 106 für bie obigen Gutsantheile ermittelten Urbarial . Entschädigungs . Ra. pitale pr. 1731 fl. 10 fr. RM. Diejenigen, tenen ein Sypothefarrecht auf bem genannten Gute gufteht, als auch alle jene 3te Berfonen, welche aus bem Titel bes ihnen zustehenden Bezugerechtes auf bas Entschabi. gunge-Rapital Anspruch ju machen glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forderungen und Unfpruche langftens bis jum 15. Auguft 1861 beim Czernowitzer f. f. Lanbeegerichte schriftlich ober munblich anzumelben.

#### Die Anmelbung bat gu enthalten:

- a) die genaue Angabe bee Bor- und Bunamene, bann Wohnortes, Sans. Dro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefehlichen Erforberniffen verfebene und lega. lifirte Bollmacht beizubringen hat;
- b) ben Betrag ber angesprochenen Sypothefarforberung sowohl be-züglich bes Rapitals ale auch ber allfälligen Binfen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen;
- c) die bucherliche Beziehung ber angemelbeten Poft und bes Forde. rungerechtes;

d) wenn ber Anmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels diefes f. f. Gerichtes hat, Die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, mibrigens diefelben lediglich mittelft ter Post an den Unmelder, u. g. mit gleicher Rechtemirfung wie die gu eigenen Sanden gefchehene Bustellung, murden abgefendet merden.

Bugleich wird befannt gemacht, bag berjenige, ber bie Unmeldung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so angesehen merben wird, als wenn er in die Ueberweifung feiner Forberung auf bas obige Entlastungs - Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reis henfolge eingewilligt hatte, daß er ferner bei ber Berhandlung nicht

weiter gehört merben mird.

Der die Unmelbungefrist Berfaumende verliert auch das Recht jeber Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheis nenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfegung, daß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftungs . Rapital übermiefen worben, ober im Ginne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Die Berfaumung ber zeitgerechten Anmelbung bat in Bezug auf jene Personen, welche bas obige Rapital aus bem Titel bes eig. Bejugerechtes angusprechen glauben, Die rechtliche Folge, bag biefer Betrag bem Buweisungswerber ohneweiters murbe ausgefolgt werben, und ben Bratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen

Rechte gegen ben fattischen Besiter geltenb ju machen. Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 30. April 1861.

(968)Kundmachung. (3)

Rro. 33461. Das hohe E. f. Staatsministerium hat im Ginvernehmen mit dem hohen Finangminifterium mit tem Erlage vom 18. Mai 1861 Bahl 9555 die Bemauthung ber 3 Meilen 2987 1/2 Klaf. ter im Stanislauer und 10121/2 Rlafter im Kolomeaer Rreife betragenden noch unbemautheten Theilfirecte ber Tysmienitz - Kolomeaer Landesstraße und ber im Buge berfelben befindlichen 14 1/2 Rlafter langen Brude bei Ottynia mittelft Errichtung einer Mauthflagion in Odaje ober an ber Markower Grenze gur Ginhebung ber Wegmauth für 2 Meilen und einer zweiten Mauthstagion bei Ottynia zur Ginbebung ber Wegmauth für 2 Meilen und ber Brudenmauth noch ber erften Zarifeklaffe, fammtlich nach ben Bestimmungen bes Aerarial-Mauthtarife auf bie Dauer von 5 Jahren ju Gunften ber betreffenden Ronfurreng zu bewilligen befunden.

Was hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. Statthalterei. Lemberg, am 25. Mai 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 33461. Wysokie c. k. ministeryum stanu przyzwoliło w porozumieniu z wysokiem ministerstwem finansów dekretem z 18. maja 1861 l. 9555 pobór myta na gościneu Tyśmienicko-Kołomyjskim wynoszącym 3 mile i 29871/2 sążni w obwodzie Stanisławowskim, a 1012 ½ sążni w obwodzie Kolomyjskim, jako też na znajdującym się w ciągu tego gościńca moście pod Ottynia długości 141/2 sażni, a to z urządzeniem stacyi w Odajach lub u granicy Markowskiej do poboru myta drogowego za 2 mile, i drugiej stacyi pod Ottynia do poboru myta drogowego za 2 mile i myta mostowego podług pierwszej klasy taryfy, wszystko zaś podług postanowień taryfy myta eraryalnego na pięcioletni przeciąg czasu na rzecz przynależnej konkurencyi.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. maja 1861.

(971)Edykt.

Nr. 3070. C. k. Sad obwodowy Stanisławowski p. Justyna hr. Koziebrodzkiego niewiadomego pobytu niniejszym edyktem uwiadamia, ze pp. Karolina i Cecylia Abgarowiczówny pod dniem 25. marca 1861 do l. 3070 przeciw niemu i innym pozew o wyekstabulowanie z realności Nr. 33 - 27 1/4 w Stanisławowie, niegdyś ś. p. Grzegorza Abgarowicza własnej, ciężącego na tejże prawa hypoteki czynszu dzierzawnego wsi Hawrylak w kwocie 320 dukatów czyli 1493 zlr. m. k. wydali, w skutek którego termin sądowy do ustnej rozprawy na dzień 18. lipca 1861 o godzinie 10tej zrana wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu współzapozwanego p. Justyna hrabi Koziebrodzkiego jest niewiadome, więc c. k. sąd obwodowy dla jego zastępywania na jego koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata dra. Skwarczyńskiego z substytucyą adwokata dra. Eminowicza jako kuratora ustanowił, z którym wytoczona sprawa według istnieją-

cych ustaw sądowych dla Galicyi pertraktowana będzie.

Niniejszym edyktem wzywa się więc p. współzapozwanego, ażeby w oznaczonym czasie albo sam się stawił, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielił, albo też innego obrońcę sobie wybrał i tutejszy c. k. sąd obwodowy o tem uwiadomił, w ogólności ażeby wszelkie na swą obronę mające prawne dowody użył, ile że z zaniedbania takowych złe skutki wypaść mogące sam sobie przypisać będzie musiał.

Stanisławów, dnia 30. kwietnia 1861.